## N= 50.

# Posener Intelligenz : Blatt.

### Sonnabend, den 27. Februar 1830.

Angekommene Fremde vom 25. Februar 1830.

Hr. Kaufmann Lufz aus Helifau, I. in No. 99. Wilbe; Hr. Erbherr Storafzewöli aus Wyfoka, Hr. Erbherr Kierski aus Zembowo, Frau Jaraczewska aus Twierdznua, I. in Nro. 168. Wasserstraße; Hr. Glaskabrikant Mittelstädt aus Zirke, L in No. 136. Wilhelmsstraße.

Nachweifung

der bei dem Ober-Post-Amte befindlichen Retourbriefe, deren Absender unbekannt sind.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

- 1) Allsleben in M. Goslin.
- 2) Renwald in Chodziesen.
- 3) Gajewell in Epin, argant de general a translation de la constant de la constan
- 4) Swinarsta in Grabowo.
- 5) Schmidtsdorf in heperedorf bei Frauftabt.
- 6) Anders in Murinowo, Schrodaer Kreises.
- 7) Thin in Rackwiß.
- 8) Krzyzachowski in Zydowo p. Gnefen.
  - 9) Padeufs in Wafowo.
- 10) Leszeynski in Konin.
- 11) Pawlowski in Rusko p. Jarosin.
- D2) Sapieha in Mainz.
- 13) Fischbach in Kozmin.
- 14) Wandel in Glogau.
  - 15) Schmidt in Szroba.

Ebifital = Citation. .

Auf ben Untrag ber George Gottlieb Bellmannichen Erben werden alle Dieje= nigen, welche als Eigenthumer, Ceffio= narien, Pfand= ober fonftige Briefs-In= haber, ober beren Erben, an bas von bem Zimmermeifter George Gottlieb Bellmann und feiner Chefrau Eva Rofi= na gebornen Doffin an den Schutz und Sandele-Juden Lewin Bachnisch Stahl am 14. Mai 1807 über 1200 Mthlr. ausgestellte, auf dem gu Pofen und be= ren Vorftadt St. Martin unter Do. 26. belegenen Grundstud ex Decreso bom 16. Mai 1807 eingetragenen, aber verloren gegangenen Schuld= und Soppothe= fen-Inftrument Unipruche zu haben vermeinen, hiermit offentlich vorgelaben, in dem auf den 20. Marg 1830 fruh um 10 Uhr bor bem Landgerichts= Referendarius Maumann in unferm Inftruftione-Bimmer anftebenben Termine, entweder in Person, ober burch gesetlich zuläfige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Bon, Dgrodo= wit und Spieß in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Unspruche nachzuweisen, gusbleibenben Kalls aber ju gewartigen, daß fie mit ihren Unfpruchen an diese Forderung pracludirt und ibnen ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, auch mit ber Umertisation und Lo= fchung diefer Poft verfahren werden wird.

Posen den 16. November 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek sukcessorów niegdy Jerzego Bogumiła Bellmana wzywamy wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze z zastawu, lub innego iakiego zrzódła roszczą. pretensye do instrumentu hypotecznego wystawionego przez Jerzego Bogumiła i Ewy Rozyny z Obstów małżonków Bellmanów starozakonnemu Lewkowi Brachnisch Stahl względem summy 1200 tal. wpisaney w księdze hypoteczney gruntu pod Numerem 26. na przedmieściu S. Marcina w Poznaniu położonego, ex Decreto z dnia 16. Maia 1807. r., który instrument właścicielom zginął aby sie na terminie dnia 20. Marca 1830 zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Naumann w izbie instrukcyinég Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których K. K. Sprawiedliwości Boy, Ogrodowicz i Spiess proponuiemy, stawili i pretensye swe udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do wspomnioney summy prekludowani zostaną i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya i wymazanie teyże summy zadekretowanemi zostaną.

Poznań d. 16. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations, Patent.

Das in ber Ctabt Pofen und beren Worftadt St. Martin unter Dro. 242. belegene, 63 Muthen 68 This be= tragende, ben Martin Gottlbb Giforaichen Erben gehörige Grundftud, wel= ches nach ber gerichtlichen Tare bom 18. Februar 1819 auf 206 Rthl. 20 igr. gewürdigt worden, foll auf ben Untrag des Retabliffemente-Bau=Reften= Fonde Schuldenhalber offentlich an bem Meiftbietenden verfauft werben. Sierzu wird ein peremtorifcher Bietunge=Termin auf ben 30. Marg f. J. Bormittags um II Uhr vor dem Rammer = Gerichte= Uffeffor Rofcher in unferm Inffruftions= Zimmer angefett, und berfelbe befitfå= higen Raufern mit bem Bemerfen befannt gemacht, bag in biefem Termine bas Grundftuck bem Meifibietenbem zugeschla= gen und auf bie etwa nachber einfom= menben Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, infofern nicht gefetliche Grun= de dies nothwendig machen follten;

Die Tare und die Bedingungen best Berfaufs tonnen ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden:

Pofen den 31. December 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht. Parent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Poznaniu na przedmieściu Ś. Marcina podl Nrem. 242. polożona, 63 prętów 68 stop kwadratowych wynosząca, sukcessorom Marcina Gottlob Sikora naležaca, podľug sadowey taxy z dnia 18. Lutego 1819. roku na 206 tal. 20 sgr: oszacowana, na wniosek Kommissyi budowniczey z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma. W tym celu termin peremtoryczny na dzień 3 o. Marca r. p. zrana o godzinie 11. przed Assessorem Sadu Kamery Ur. Röscher w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznacza się, o którem zdolność do posiadania maiących z tem nadmienieniem uwiadomiamy, iż w temże: terminie nieruchomość rzeczonanaywięcey daiącemu przybitą zostanie i na późnieysze zayść maiące licyta uważanem nie będzie, oprócz w tem przypadku, gdyby prawne przyczyny do tego powodować miały.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź każdego czasu w naszey Regi-

straturze przeyrzane:

Poznań d. 31. Grudnia 1829. Królewsko Pruskii Sąd Ziemiańskii. Subhaffations = Patent.

Das im Wirster Kreise bei der Stadt Mackel belegene, zur Postmeister Rittersschen Konkurs-Masse gehörige freie Ritztergut Suchary, welches nach der im Jahre 1824 aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 13811 Athl. 20 fgr. geswürdigt und auf welches 13600 Athlr. geboten worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger wegen nicht erfolgter Belegung der Kaufzelder im Wege der Ressubhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden und die BietungsTermine sind auf

ben 8. Mai 1830, ben 7. August 1830, und der peremtorische auf

ben 9. November 1830, vor dem Herrn Landgerichts-Nath Kroll Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden zugesschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothewendig machen.

Schneibemuhl d. 28, December 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### PUBLICANDUM.

Alls Nachtrag zu bem von uns am 25. Juni 1829 erlassenen Subhastations-Patente, betressend ben nothwendigen biffentlichen Verkauf ber im Areise Fraustadt belegenen Herrschaft Lissa, bringen wir zur öffentlichen Kenntniß, daß die etwanigen bei der Taxe vorgefallenen Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Suchary w Powiecie Wyrzyskim pod miastem Nakłem położona, do massy konkursowey pocztmistrza Ritter należąca, która podług taxy sądownie w roku 1824 sporządzoney, na 13811 tal. 20 śgr. iest ocenioną i za którą 13600 talar. podano, na żądanie wierzycieli z powodu nieopłacenia summy kupna w drodze Resubhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 8. Maia 1830, na dzień 7. Sierpnia 1830, termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Listopada 1830, zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Kroll w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wieś ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

w Pile dnia 28. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Jako dodatek do Patentu Subhastacyi nego w d. 25. Czerwca 1829.r. względem publicznéy koniecznéy sprzedaży w Powiecie Wschowskim położonéy maiętności Leszczyńskiey wydanego że niedokładności iakieby przy taxie zayść mogły, nie w przeciągu 4ch ty-

Mångel nicht innerhalb vier Wochen vor dem letzten Termine, sondern bis zu dem Zeitraume von 4 Wochen vor dem letzten Termin angezeigt werden mussen, weil dergleichen in den letzten 4 Wochen vor dem Termine, d. i. vom 17, Mai bis 14. Juni c. etwa eingehende Anzeisgen nicht weiter berücksichtigt werden dürfen.

Fraustadt den 4. Februar 1830. Ronigl. Preuf. Landgericht. Deffentliche Borlabung. nachbem über ben Rachlaß bes zu Offromo bei Gniewfowo verftorbenen Probstes Lorenz Smielfiewicz heute ber erbschaftliche Liquidations = Prozeff eroff= net worden ift, fo werden alle unbefanns ten Nachlaß-Gläubiger hiermit vorgela= den, in bem auf ben 10. Marg 1830 Vormittage um 9 Uhr vor bem herrn Dber-Landes-Gerichte-Referendas rius v. Bacgto in unferm Infiruktionen Bimmer anberaumten Termine entweder in Person ober durch gesetzlich zuläßige Mandatarien, wozu ihnen bie Juftig-

den Glaubiger noch übrig bleiben mochte. Bromberg ben 22. October 1829.

Commiffarien Schult, Brir und Bogel

in Borfchlag gebracht werben, zu erscheis

nen , ihre Forderungen zu liquidiren und

bu befcheinigen, widrigenfalls fie aller

ihrer etwanigen Borrechte für verluftig

erklart, und mit ihren Forderungen nur

an badjenige werben berwiefen werben,

was nach Befriedigung ber fich melben=

Konigl. Preuß. Landgericht.

godni przed ostatnim terminem, lecz aż do czasu 4ch tygodni przed ostat. terminem doniesione być winny, albowiem na takowe w ostat. 4ch tygodniach przed terminem, t. i. od. 17. Maia do 14. Czerwca r b. uczynione doniesienia wzgląd mianym być nie może.

Wschowa d. 4. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew publiczny.

To figure the analyst

Nad pozostałością zmarłego Proboszcza Wawrzeńca Smielkiewicza otworzony został dzisiey process sukcessyino-likwidacyiny, zaczem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, ażeby!w terminie na dzień 10. Marca 1830 zrana o godzinie 9. przed Ur. Baczko Referendarzem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznau czonym, albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych mandataryuszów, na których im tuteyszych Kom missarzy Sprawiedliwości Szulc, Brix i Vogel przedstawiamy, stanęli i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogaće prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą iakaby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzylicieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 22. Październ 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung,

mer Rreifes, unter ben Dro. 77. gelege= ne, jum Badermeifter Friedrich Rothe= ichen Nachlaß gehörige, auf 1399 Rtlr. 9 fgr: 2 pf. abgeschätte Grundftud nebst Bubehor, foll Befufe Museinanders fetzung der Enben öffentlich an den Meiff= bietenden verfauft werden, wozu der per= emtorische Bietungs=Termin bier an ber Gerichtsffelle auf den 19. Marg fut. Vormittage um to Uhr anbegaumt ift. Raufluftigen und Befitfahigen wird bie= fed hiermit befannt gemacht.

Da ber Befittitel vom biejenn Grundffuce noch nicht berichtigt ift, fo werden zugleich alle unbefannten Realpratenbens ten, welche an baffelbe gegrundete For= berungen zu haben vermeinen, nament= lich die Kinder des Joseph Raczmarowsti, hiermit vorgeladen, ihre Real-Unfpruche Spatestens im Licitations = Termine angu= melben, widrigenfalls fie damit werben pracludirt und ihnen beshalb gegen bas Grundfuck und ben neuen Befiger beffelben ein emiges Stillschweigen wird auferlegt merben.

Meferit bem 21. September 1829.

Monigh. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Posiadłość w mieście Sterakowie, Das in ber Stadt Birfe, Birnbaus Powiecie Międzychodzkiem pod liczbą 77 leżąca, i do pozostałości Fryderyka Rothe piekarza należąca, ma być wraz z przyległościami, z któremi na talar. 1399 sgr. 9 fen. 2 sadownie oceniona została, publicznie naywięcey daiącemu końcem działów pomiędzy sukcessorami, przedaną.

Termin peremtoryczno licytacyjny do przedaży téy wyznaczony przypada na dzień 19. Marca r. p. odbywać się będzie tu w Międzyrzeozu w mieyscu posiedzeń Sądu. O. czem Sąd chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszem uwiadomia, zarazem zaś ponieważ hipoteka posiadlości rzeczoney dotąd uregulowaną nie iest, wszystkich niewiadomych pretendentów realnych, którzyby pretensye uzasadnione do niey mieli, mianowicie zaś dzieci po Józefie Kaczmarowskim (Kuczmarowskim) zapozywa, ażeby się z pretensyami swoiemi rzeczownemi naypóźniey w terminie licytacyinym zgłosili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i i wieczne im wtey mierze milczenie tak do gruntu iako też do nowego właściciela onegoż nakazaném będzie.

Międzyrzecz dl 21. Wrześn. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmathung.

wozu Kaufluftige eingeladen werben.

Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations : Patent. Patent subhastacyiny.

fchen Cheleuten gehörige, hiefelbst auf przedmiesciu Woytostwo pod liczbą ber Borffadt Bontoftwo unter Do. 106. 106. položona, składaiąca się z ponem Wohnhause, Gafiffaffe, Topfer- garnezarskiego i ogroda Meyera i Juiff. foll Schuldenhalber zum nothwendi= gen Berfaufe an ben Meiftbietenben ge= bracht werden. Der Bietunge = Termin ift auf ben 26. Marg f. por bem De= putirten Landgerichte Rath Sefet biefelbft digefest, wozu zahlungsfähige Raufluflige unter ber Befanntmachung vorge= laden werden, daß bie Zare in unferer Regiffratur eingesehen werden fain.

Gnefen ben 5. November 1829.

Ronigl. Preug. Land : Gericht.

Obwieszczenie.

Das bem Johann George Rloß geho= Grunt Jana Woyciecha Kloss w rige, ju Punfner Sauland, Meferiger Pucherskich oledrach, Powiecie Mie-Rreifes, unter Dre. 34. gelegene, auf dzyrzeckim, pod No. 34. położony. 323 Rthl. 6 igr. abgeschäfte Grundfidt ktory sadownie na 323 tal. 6 sgr. 6nebft ben muffen Bauplatz, foll im De- ceniony został, wraz z placem puge ber nothwendigen Subhaftation in stym publicznie naywiecey daigcemu dem am 8. Mai c. anfiehenden per- w terminie peremtorycznym dnia 8. emtorifchen Bietunge = Termin offentlich Maia r. b. wyznaczonym, ma bydź an ben Meiftbietenden verfauft werben, sprzedany, o czem się chęć kupienia maiacych uwiadomia.

Meserit ben 21. Januar 1830. Miedzyrzecz d. 21. Stycznia 1830.

Das ben Mener und Judite Engel. Nieruchomose tu w mieyscu na belegene Grundfluck, bestebend aus eis mieszkania, stayni wiezdney, pieca ofen und Garten, welches gerichtlich auf dyt malżonkow Engel własna, która 303 Rithl. 19 fgr. abgeschaft worden na 393 tal, 19 sgr. sadownie oszaco. wana została, z powodu długów końcem konieczney subhastacyi naywiecéy daiącemu sprzedana bydź ma.

Termin do licytowania iest na dzień 26. Marca f. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel tu w mieyscu wyznaczony, na który zapłacenia mogących nabywców z tem uwiadomieniem zapozywa się, że taxa w Registraturze naszév przeyrzana bydź może.

Gnieżuo d. 5. Listopada 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Cbiotal=Citation.

Muf die von den Barbara Lisiecka ge= borne Ewert, in Gnesen wohnhaft, gegen ihren Chemann Roch Lifiedi alias Dogwinsti, wegen boslicher Berlaffung angebrachte Chescheidungs = Rlage haben wir einen Termin gur Beantwortung ber= felben und Instruction ber Sache auf ben 27. Marg f. Bormittage um o Uhr vor bem herrn Landgerichts , Refe= rendarius Scrempel in unferm Inftruc= tions-Zimmer angesest, und laden ben= felben, ba er bisher von jeinem Aufents halte keine Nachricht gegeben hat, hierburch offentlich bor, ben obigen Termin entweber perfonlich oder burch einen ges fetlich zuläßigen Bevollmachtigten, wo= au bie Juftig-Commiffarien Gobesti, b. Renfowsti und Lydte in Vorschlag ge= bracht werben, mahrzunehmen, die Rla= ge zu beantworten, feine Ginwendungen anzuzeigen, und die Beweismittel beigu= bringen, ober anzugeben, widrigenfalls nach bem Untrage ber Alagerin, bas Band ber Che getrennt, und ber Be-Blagte gur Tragung ber Chescheidungs= Strafe und Roften verurtheilt werden wird. The State men states aidness

Gnesen ben 9. November 1829. Ronigl. Preuß, Landgericht.

szev przeyrzana b k może.

Warston and to the first and asked

Kindey, Piuski Sad Ziepieński

Zapiozew Edyktalny.

W skutku skargi przez Barbare z Ewertów Lisiecką w Gnieźnie zamieszkała, przeciw małżonkowi swemu Rochowi Lisieckiemu inaezey Pozwińskiemu względem złośliwego opuszczenia o rozwód zaniesiona, wyznaczyliśmy Termin do odpowiedzi na takową i do instrukcyi sprawy na dzień 27. Marca r. p. zrana o godzinie 9. przed Ur. Strempel Referendaryuszem w sali instrukcyjnéy sądu naszego odbyć się maiący, na który pozwanego, gdy dotad o swym pobycie żadnéy niedał wiadomości, ninieyszém publicznie zapozywamy, aby terminu tego albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na których Kommissarz Sprawiedliwości Sobeski, Reykowski i Lydtke przedstawiają sie, dopilnował, na skargę odpowiedział, zarzuty swe przytoczył lub dowody podak W razie albowiem przeciwnym według wniosku powódki, wezeł małżeński rozwiązanym i pozwany na poniesienie kosztów i kary rozwodowéy skazanym zostanie.

Gniezno dnia 9. Listopada 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

well mandale a standard than